## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

№ 173. Sonnabend, den 20. Juli 1839.

Ungekommene Fremde vom 18. Juli.

herr Guteb. v. Myganowefi aus Gofolow, I. im Reb; Br. Guteb, Graf v. Cforzewöll aus Luboffron, I. in der gold. Gans; Gr. v. Roder, Ronigl. Dber-Rorfter, aus Driefen, Sr. Probft Szendursti aus Ottorowo, fr. Dberamtmann Silbebrand aus Mrowino, 1. im Hotel de Berlin; Br. Dberamtn. Scholz aus Gorgnegel, fr. Brennerei : Infp. Lichtenftein aus Digeffin, fr. Guteb. v. Dieswiastowefi aus Glupia, I. im Hotel de Dresde; Br. Gutebefiger Kwiattowefi aus Rogowo, I. im Schwan; Sr. Raufm, Reichel aus Konigeberg in Dr., Frau Affuar Dehr aus Chodziefen, fr. Pachter Golebicfi aus But, I. im Hotel de Pologne; Sr. Raufm. Liebler aus Rrotofdin, I, im Gichfrang; Gr. Guteb. v. Stableweft aus Riefrzanowo, fr. Pachter v. Stubniarefi aus Gr. Zaleffe, I. in ber großen Ciche; Br. Guteb. v. Zafrzewefi aus Wyfgfi, Frau Guteb. v. Dobraynefa aus Galligien, fr. Guteb. b. Kaminefi aus Gulczewo, fr. Stahr, Ronigl. Dberforfter, aus Zielonka, fr. Dberamtm. Zioledi aus Ggfawa, Die frn. Alftuarien Pochel und Urubt aus Biala, I. im Hotel de Paris; Sr. Commiff. Schmidt aus Zurawia, Sr. Pachter v. Chlapowefi aus Chocicza, Sr. Gutet. v. Chlapowefi aus Bonifome, I. im Hotel de Varsovie; die herren Gutebef. v. Wilczyneff aus Rrzyganowo, v. Gostamsfi aus Chocicza, v. Swiniarsfi aus Rafujady und v. Rrzpaanowefi aus Pfarefie, I. im Hotel de Hambourg; Br. v. Maffenbach, Mittmeifter im 6ten Ruraffir=Regt., aus Rathenow, I. in Do. 39 Breslauerfir.; Gr. Raufm. Silbebrand aus Stettin, Sr. Partif. v. Belistamefi aus Schmiegel, Sr. v. Sander, Lieut. a. D., aus Golbin, I. im Hotel de Rome; Br. Geifflicher Bente aus Dos gilno, bie grn. Guteb. Browneford aus Borgejewo und v. Potocti aus Glebofie, I. in ber goldenen Rugel.

1) Wittalvorsadung. Ueber bas Bermögen ber Franciska verwittweten v. Zoltoweka gebornen v. Prusimeka aus Wierzbaum, jest in Dresben, ist am 19. Oktober 1838 ber Konkure prozes eroffenet worden.

Der Termin zur Anmelbug aller Ansprüche an die Konkurd-Maffe sieht am 4ten November d. J. Vormittage um 10 Uhr vor dem Referendarius Fischer im Partheien-Zimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer sich in blefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Ansprüchen an bie Maffe ausgeschloffen und ihm deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Posen, ben 26. Juni 1839. Königs. Ober=Landes = Gericht. I. Abthetlung.

2) Proklama. Der dem aufgehobenen Franziskaner = Nonnen = Rloster zu Gnesen unterm 19ten Juni 1828. erstheilte Hypotheken = Recognitions = Schein über den auf dem Grundstücke des Bakkermeister Führenrohr zu Gnesen sub No. 3. einsgetragene Erbpachts-Canon von 5 Athle. ist verloren gegangen.

Auf ben Antrag bes Königlichen Domanen-Fiscus, vertreten durch die Ronigliche Regierung zu Bromberg, auf welchen nach Aufhebung des gedachten Klosters dieser Canon übergegangen, werben daher alle diesenigen, welche an diesem verloren gegangenen HypothekenZapozew odyktalny. Nad maiątkiem Franciszki z Prusimskich owdowiałey Żółtowskiey z Wierzbna, nateraz w Dreznie, został na dniu 19. Października roku 1838 process konkursowy otworzony.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przedReferendaryuszemFischer.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wioczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 26. Czerwca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Obwieszczenie. Udzielony zniesionemu klasztorowi Franciszkańskiemu w Gnieźnie attest hypoteczny na kanon wieczysto dzierzawny w ilości 5 Tal., iaki się na gruncie tu w Gnieźnie pod Numerami 66/37 i 71 pod Rubr. II. No. 3. opiera, zaginął.

Na wniosek Fiskusa dóbr narodowych w zastępstwie Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy, dla którego po zniesieniu wspomnionego klasztoru kanon na własność przeszedł, wzywaią się wszyscy ci, którzy do zagubionego attestu hypotecznego, bądź Recognitione : Scheine als Gigenthumer, to iako właściciele, cessyonaryusze, Ceffionarien, Dfand = ober fonflige Brief8= Inhaber Unfpruche ju haben vermeinen, bierburch aufgefordert, ihre vermeintlichen Unfpruche binnen 3 Monaten und fpateftens in bem am 17ten Septem= ber b 3. vor bem herrn Dber = 2. = Ger.=Referendarius Molfow au hiefiger Gerichtsstelle anberaumten Termine anzumelben, widrigenfalls ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt und ber gebachte Spotheken = Recogniti= ond = Schein fur erloschen erflart werben wird. Gnefen, ben 9. Mai 1839. Ronigl, Land: und Stadtgericht.

zastawiciele lub inni posiadanie prawa wykonywać chcą, aby pretensye swoie w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 17go Września r. b. przed W. Molkow Referendaryuszem na zwykłém posiedzeń sądowem podali i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie wieczne zamilczenie nakazanem i wspomniony attest hypoteczny za umorzony, uważaném zostanie.

Gniezno, dnia 9. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Edittalcitation. Die Catharina geborne Infine jest verebelichte Roffath Breitenbach ju Rlein-Biffet hat gegen den Bauerefohn Joseph Bork, welcher im Jahre 1813 fich aus feinem letten Wohnort Motylewo entfernt hat, und beffen jegiger Aufenthaltsort unbefannt ift, wegen Alimente geflagt. Der Jo: feph Bort wird baber auf ben Untrag ber Rlagerin hierdurch zu dem gum mund= lichen Berfahren auf ben 29. Muguft c. fruh um 8 Uhr in unferm Gefchafes Lotale auftehenden Termine unter ber . Bermarnung bffentlich vorgelaben, daß bei feinem Ausbleiben wiber ihn in contumaciam verfahren werden wird.

Zapozew edyktalny. Katarzyna z domu Tykwe, teraz zamężna za chałupnikiem Breitenbach z mały Wysoki, skarzyła względem alimentów przeciwko synowi gburskiemu Józefowi Bork, który się w roku 1813 z ostatniego mieysca pobytu swego Motylewo oddalił, a którego pobyt teraźnieyszy niewiadomy. Na wniosek powódki zapozywamy więc rzeczonego Józefa Bork publicznie, ażeby się w terminie na dzień 29. Sierpnja r. b. zrana o godz. 8méy w izbie naszéy sessyonalnéy do u. stnéy rozprawy wyznaczonym osobiście zgłosił, w przeciwnym bowiem razie zaocznie przeciwko niemu postapionem będzie.

Schneibemuhl ben 4. Mai 1839.

Pila, dnia 4. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.

- 4) Bekanntmachung. Der Landwehrmann Wilhelm Sduard Scheibe aus Czerwoniak ist durch bas ben 4. d. M. publicirte Erkenntniß IIter Instanz wegen zweiten gewaltsamen Diebskahls aus benr Soldatenstande ausgestoßen, was hiers durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Posen, ben 8. Juli 1839.

  Ronigliches Inquistionis
- 5) Bekanntmachung. Es foll am 25. Juli c. Vormittags 10 Uhr, im Hofe bes hiefigen Landwehrzeughauses auf der Wronkerstraße, eine Parthie alte Halfterketten, Häckselmesser, Vorlegeschlösser ze. und verschiedene Kasernen-Geräthe öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkauft werden, welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Posen, ten 12. Juli 1839. Königl. Garnison-Berwaltung.
- 6) Unterricht auf der Violine. Da ich mein Engagement als erster Biolinspieler beim Stadt-Theater zu Leipzig aufgegeben habe, so beabsichtige ich, mehreren Aufforderungen zusolge, mich längere Zeit hier aufzuhalten, um Unterricht auf der Violine zu ertheilen. Diesenigen geehrten Eltern, welche ihre Sohne mir gutigst anvertrauen wollen, bitte ich ergebenst, sich dieserhalb gefälligst an mich zu wenden. Posen, den 18. Juli 1839. Joseph von Schramm, wohnhaft Wronkerstraße im Hause des Fleischermeisters hrn. Weiß.

7) Dr. Bogler's, die Zahne reinigende und bas Jahnfleisch starkende Tinktur ift die Flasche a 10 fgr. zu haben bei J. J. He ine in Posen.

The second of th

has a factor of the section of the first transfer of the section o

Pila, din S. Maja 1830 - Krot. Sed Zienske - Leyself

portally not but rader dain from Maire

International Afford to appropriate the in-

Additional States of the states